many, the German law in force at the time of the occupation shall be applicable in each area of the United States Zone of occupation, until repealed by, or superseded hy a new law enacted by the Control Council for Germany, or hy Military Government or the states hereby constituted or hy other competent authority.

## ARTICLE III

- 1. Subject to the authority of Military Government, each of the states hereby constituted shall have full legislative, judicial and executive powers except as the exercise thereof would be in conflict with action heretofore or hereafter taken by the Control Council for Germany or by any central German authority established by it.
- 2. Until such time as it is possible to establish democratic institutions, it will be sufficient for the validity of state legislation that it he approved and promulgated by the Minister President.

#### ARTICLE IV

The authority is hereby recognized of Regierungspräsidenten, Landräte, mayors and other local officials to enact legislation and exercise other governmental powers to the same extent to which they had such authority under German law in force at the time of the occupation, as from time to time modified by the Control Council for Germany or by or with the approval of Military Government. They shall have, in addition, all authority necessary or appropriate to carry out the tasks with the performance of which they are carged by Military Government.

DWIGHT D. EISENHOWER General of the Army, U.S.A. Commanding General, United States Forces, European Theater.

Dated: September 19, 1945.

Kontrollrat für Deutschland aufgehohen, zeitweilig außer Kraft gesetzt oder abgeändert worden ist, hleibt es in jedem Staatsgehiete der Amerikanischen Besatzungszone anwendbar, his es durch neue Gesetzgebung des Kontrollrats für Deutschland oder der Militärregierung oder der hierdurch gebildeten Staaten oder eines anderen zuständigen Organs aufgehoben oder außer Kraft gesetzt worden ist.

#### Artikel III

- 1. Jeder der hierdurch gebildeten Staaten hat unter Vorbehalt der übergeordneten Machthefugnis der Militärregierung volle gesetzgebende, richterliche und vollziehende Gewalt, soweit deren Ausühung nicht mit früher und zukünftig getroffenen Maßnahmen des Kontrollrats für Deutschland oder einer von diesem errichteten zentralen deutschen Behörde im Widerspruch steht.
- 2. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Schaffung demokratischer Einrichtungen möglich sein wird, genügt es für die Gültigkeit staatlicher Gesetzgebung, daß sie von dem Ministerpräsidenten genehmigt und verkündet wird.

#### Artikel IV

Die Befugnis zur Gesetzgehung und zur Ausübung anderer Regierungsgewalten durch Regierungspräsidenten, Landräte, Bürgermeister und andere Beamte örtlicher Verwaltungen wird in dem folgenden Umfange anerkannt: Diese Befugnisse stehen den vorgenannten Beamten nach Maßgabe des deutschen Rechts zu, wie es zur Zeit der Besetzung in Kraft war und wie es zu gegebener Zeit durch den Kontrollrat für Deutschland oder durch die Militärregierung oder mit deren Genehmigung abgeändert worden ist oder abgeändert wird. Außerdem haben sie die Befugnisse, die notwendig oder angemessen sind, um die Aufgahen, deren Erledigung ihnen von der Militärregierung übertragen wird, zu erfüllen.

DWIGHT D. EISENHOWER General of the Army, U.S.A. Oberster Befehlshaber der Amerikanischen Streitkräfte in Europa.

Datum: 19. September 1945.

MILITARY GOVERNMENT — GERMANY
SUPREME COMMANDER'S AREA OF CONTROL

# Law No. I

## Abrogation of Nazi Law

In order to eliminate from German law and administration within the occupied territory the policies and doctrines of the National Socialist Party, and to restore to the German people the rule of justice and equality hefore the law, it is hereby ordered:

## ARTICLE I

- 1. The following fundamental Nazi laws enacted since 30 January 1933, together with all supplementary or subsidiary carrying out laws, decrees or regulations whatsoever are hereby deprived of effect within the occupied territory:
  - (a) Law for Protection of National Symbols of 19 May 1933, RGBl 1/285.
  - (b) Law against the creation of Political Parties of 14 July 1933, RGB1 1/479.
  - (c) Law for securing the unity of Party and State of 1 December 1933, RGBI 1/1016.
  - (d) Law concerning insidious attacks against the State and the Party and for the Protection of Party Uniform of 20 December 1934, RGBI 1/1269.
  - (e) Reich Flag Law of 15 September 1935, RGBI 1/1145.
  - (f) Hitler Youth Law of 1 December 1936, RGBI 1/993.
- (g) Law for Protection of German Blood and Honor of 15 September 1935, RGBI 1/1146.
- (h) Decree of the Führer converning the Legal Status of the NSDAP of 12 December 1942, RGBI 1/733.
- (j) Reich Citizenship Law of 15 September 1935, RGB] 1/1146.

## MILITARREGIERUNG — DEUTSCHLAND KONTROLL-GEBIET DES OBERSTEN BEFEHLSHABERS

# Gesetz Nr. I

## Aufhehung des Nationalsozialistischen Rechts

Um die Grundsätze und Lehren der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei aus dem deutschen Recht und der Verwaltung innerhalh des hesetzten Gebietes auszurotten, um für das deutsche Volk Recht und Gerechtigkeit wieder herzustellen und den Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz wieder einzuführen, wird folgendes bestimmt:

## ARTIKEL I

- 1. Die folgenden nationalsozialistischen Grundgesetze, die seit dem 30. Januar 1933 eingeführt wurden, sowie sämtliche Ergänzungs- und Ausführungsgesetze, Erlasse und Bestimmungen verlieren hiermit ihre Wirksamkeit innerhalh des besetzten Gehietes:
  - (a) Gesetz zum Schutze der nationalen Symhole vom 19. Mai 1933, RGBI 1/285.
  - (b) Gesetz gegen die Neuhildung von Parteien vom 14. Juli 1933, RGB1 1/479.
  - (c) Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat vom 1. Dezember 1933, RGBl 1/1016.
  - (d) Gesetz gegen heimtückische Angriffe auf Staat und Partei und zum Schutz der Parteiuniformen vom 20. Dezemher 1934, RGBI 1/1269.
  - (e) Reichsflaggengesetz vom 15. September 1935, RGBJ 1/1145.
  - (f) Gesetz üher die Hitlerjugend vom 1. Dezember 1936, RGBI 1/993.
- . (g) Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre vom 15. September 1935, RGB1 1/1146.

2. Additional Nazi laws are and will be deprived of effect by Military Government for the purpose stated in the preamble.

#### ARTICLE II

#### General Suspending Clause

3. No German law, however or whenever enacted or enunciated, shall be applied judicially or administratively within the occupied territory in any instance where such application would cause injustice or inequality, either (a) by favoring any person because of his connection with the National Socialist Party, its formations or affiliated or supervised organizations, or (b) by discriminating against any person by reason of bis race, nationality, religious beliefs or opposition to the National Socialist Party or its doctrines.

#### ARTICLE III

### General Interpretation Clauses

- 4. The interpretation and application of German law in accordance with National Socialist doctrines, however or whenever enunciated, are prohibited.
- 5. Decisions of German courts and official agencies and officials and legal writings supporting, expounding or applying National Socialist objectives or doctrines shall not be referred to or followed as authority for the interpretation or application of German law.
- 6. German law which became effective after 30 January 1933 and is permitted to remain in force shall be interpreted and applied in accordance with the plain meaning of the text and without regard to objectives or meanings ascribed in preambles or other pronouncements.

## ARTICLE IV

## Limitations on Punishment

- 7. No charge shall be preferred, no sentence imposed or punishment inflicted for an act, unless such act is expressly made punishable by law in force at the time of its commission. Punishment for offences determined by analogy or in accordance with the alleged "sound instincts of the people" (gesundes Volksempfinden) is probibited.
- 8. No cruel or excessive punishment shall be inflicted and the death penalty is abolished except for acts punishable by death under law in force prior to 30 January 1933, or promulgated by or with the consent of Military Government.
- 9. The detention of any person not charged with a specific offence and the punishment of any person without lawful trial and conviction are probibited.
- 10. All punishments imposed prior to the effective date of this law of a character prohibited by this law and not yet carried out, shall be modified to conform to this law or annulled.

## ARTICLE V

## Penalties

11. Violation of the provisions of this law shall, upon conviction by a Military Government Court, be punishable by any lawful punishment including, in the case of Article IV, the death penalty.

## ARTICLE VI

## Effective Date

12. This Law shall become effective upon the date of its first promulgation.

BY ORDER OF MILITARY GOVERNMENT.

- (h) Erlaß des Führers über die Rechtsstellung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei vom 12. Dezember 1942, RGBI 1/733.
- (j) Reichsbürgergesetz vom 15. September 1935, RGBl 1/1146.
- Weitere nationalsozialistische Gesetze sind durch die Militärregierung zu dem in der Einleitung genannten Zweck außer Kraft gesetzt worden und werden außer Kraft gesetzt werden.

#### ARTIKEL II

# Allgemeine Bestimmung üher Nichtanwendung von Rechtssätzen

3. Kein deutscher Rechtssatz, gleichgültig wie und wann erlassen oder verkündet, darf durch die Gerichte oder die Verwaltung innerhalb des besetzten Gebietes in irgendeinem Falle angewandt werden, wenn diese Anwendung Ungerechtigkeit oder Ungleichheit dadurch verursachen würde, daß entweder (a) jemand wegen seiner Beziehung zur Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, zu deren Gliederungen, angeschlossenen Verbänden oder betreuten Organisationen begünstigt wird, oder (b) jemand wegen seiner Rasse, Staatsangehörigkeit, seines Glaubensbekenntnisses oder seiner Gegnerschaft zur Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei und deren Lehren benachteiligt wird.

#### ARTIKEL III

## Allgemeine Auslegungsvorschriften

- 4. Die Auslegung oder Anwendung deutschen Rechts nach nationalsozialistischen Lehren, gleichgültig wie und wann dieselben kundgemacht wurden, ist verboten.
- 5. Als Quelle für die Auslegung oder Anwendung deutschen Rechts dürfen Entscheidungen deutscher Gerichte, Amtsstellen und Beamten und juristische Schriften, die nationalsozialistische Ziele oder Lehren vertreten, erklären oder anwenden, nicht mehr zitiert oder befolgt werden.
- 6. Deutsches Recht, das nach dem 30. Januar 1933 in Kraft trat und in Kraft bleiben darf, ist entsprechend dem klaren Sinn des Wortlauts auszulegen und anzuwenden. Gesetzeszwecke und Deutungen, die in Vorsprüchen oder anderen Erklärungen enthalten sind, bleiben bei der Auslegung außer Betracht.

# ARTIKEL IV

## Beschränkung von Strafen

- 7. Anklagen dürfen nur erhoben, Urteile nur erlassen und Strafen nur verhängt werden, falls ein zur Zeit der Begebung der Handlung in Kraft befindliches Gesetz diese Handlung ausdrücklich für strafbar erklärt. Bestrafung von Taten unter Anwendung von Analogie oder nach angeblichem "gesundem Volksempfinden" ist verboten.
- ß. Keine grausame oder übermäßig hohe Strafe darf verhängt werden. Die Todesstrafe ist abgeschafft, ausgenommen für Taten, die durch ein vor dem 30. Januar 1933 geltendes oder durch ein von der Militärregierung oder mit deren Ermächtigung verkündetes Gesetz mit dem Tode bedrobt wird.
- g. Die Festhaltung von Personen, die nicht einer bestimmten strafbaren Handlung beschuldigt sind, und die Bestrafung von Personen ohne eine dem Gesetz entsprechende Verhandlung und Verurteilung sind verboten.
- 10. Alle Strafen, welche vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes verhängt wurden, in diesem Gesetz verboten und noch nicht vollstreckt sind, sind abzuändern, um den Vorschriften dieses Gesetzes zu entsprechen, oder aufzuheben.

# ARTIKEL V

11. Jeder Verstoß gegen die Vorschriften dieses Gesetzes wird nach Schuldigsprechung des Täters durch ein Gericht der Militärregierung nach dessen Ermessen mit jeder gesetzlich zulässigen Strafe ausschließtich der Todesstrafe, jedoch im Falle eines Verstoßes gegen Artikel IV einschließlich der Todesstrafe, bestraft.

# ARTIKEL VI

## Inkrafttreten

12. Dieses Gesetz tritt am Tage seiner ersten Verkündung in Kraft.

IM AUFTRAGE DER MILITÄRREGIERUNG.

# Regulation under Law No. 1

#### PART 1

List of supplementary and subsidiary carrying out laws, decrees and regulations under the laws set out in article I which are deprived of effect within the occupied territory

A, Under the Law for the Protection of National Symbols of 19, 5, 1933, RGBl, I, 285.

- Carrying out ordinance dated 23. 5. 1933, RGBl. I. 320.
- B. Under the Law for Securing the Unity of Party and State of 1. 12. 1933, RGBl. I 1016, as amended by the Law of 3. 7. 1934, RGBl. I. 529.
  - (I) Carrying out ordinance dated 29. 3. 1935, RGBI. I. 502 (amendeó on 5. 12. 1935, RGBI. I. 1523; and on 12. 1. 1938, RGBI. I. 36);
  - (II) First carrying out regulations dated 29. 4. 1935, RGBl. I. 583 (amended 31. 8. 1937, RGBl. I. 920; and on 12. 9. 1940 RGBl. I. 1250);
  - (III) Second carrying out regulations dated 29. 4. 1935, RGBl. I. 586.
- C. Under the Law Concerning Insidious Attacks against the State and the Party and for the Protection of Party Uniform of 20, 12, 1934, RGBI, I, 1269.
  - (I) The Notice of 16. 1. 1935, RGBl. I. 70;
  - (11) First carrying out ordinance dated 15. 2. 1935, RGBl. I. 204;
  - (III) Second carrying out ordinance dated 22. 2. 1935.
    RGBl. I. 276;
  - (IV) Third carrying out ordinance dated 16. 3. 1935, RGBl. I. 387;
  - (V) Fourth carrying out ordinance dated 25. 3. 1939, RGBl. I. 797;
  - (VI) The Notice of 25. 4. 1939, RGBl. I. 875.
  - D. Under the Reich Flag Law of 15. 9. 1935, RGBl. I. 1145.
    - (I) First carrying out ordinance dated 24. 10. 1935, RGBl. I. 1253;
    - (II) Second carrying out ordinance dated 28. 8. 1937,RGBI. I. 917 (amended 3. 7. 1939, RGBI. I. 1088);
  - (III) Ordinance concerning the War Flag of the Reich, etc., dated 5, 10, 1935, RGBl. I, 1285;

# Bestimmung zum Gesetz Nr. 1

#### TEIL I

Liste der Gesetze, Erlasse, Verordnungen, Bestimmnngen, Bekanntmachungen und Anordnungen, die in Ergänzung und Ausführung der gemäß Artikel I aufgehobenen Gesetze erlassen worden sind

- A. Zum Gesetz zum Schutze der nationalen Symbole vom 19. 5. 1933, RGBl. I. 285.
  - (i) Vererdnung zur Durchführung des Gesetzes zum Schutze der nationalen Symhole vom 23. 5. 1933. RGBl, I. 320.
- B. Zum Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat vom 1. 12. 1933. RGBl. I. 1016, abgeändert durch Gesetz vom 3. 7. 1934, RGBl. I. 529.
  - Verordnung zur Durchführung des Gesetzes. zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat vom 29. 3. 1935, RGBl. I. 502 (abgeändert durch Ausführungshestimmungen vom 5. 12. 1935, RGBl. I. 1523 und vom 12. 1. 1938, RGBl. I. 36);
  - (II) Erste Ausführungshestimmung üher die Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat vom 29. 4. 1935, RGB1, I. 583 abgeändert durch Vierte Ausf. Best. vom 31. 8. 1937, RGB1. I. 920 und Sechste Ausf. Best. vom 12. 9. 1940, RGB1. I. 1250;
  - (III) Zweite Ausführungsbestimmung über die Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat vom 29. 4. 1935 RGBl. I. 586.
- C. Zum Gesetz gegen heimtückische Angriffe auf Staat und Partei und zum Schutz der Parteiuniformen vom 20. 12. 1934 RGBI. I. 1269.
  - (I) Bekanntmachung gemäß Artikel I, Paragraph 5 des Gesetzes gegen heimtückische Angriffe auf Staat und Partei und zum Schutz der Parteiuniformen vom 16. 1. 1935, RGBl. I. 70;
  - (II) Erste Verordnung zur Durchführung des Gesetzes gegen heimtückische Angriffe auf Staat und Partei und zum Schutze der Parteiuniformen vom 15. 2. 1935, RGBl. I. 204;
  - (III) Zweite Verordnung zur Durchführung des Gesetzes gegen heimtückische Angriffe auf Staat und Partei und zum Schutz der ParteiuniIormen vom 22. 2. 1935, RGBl. I. 276;
  - (IV) Dritte Verordnung zur Durchführung des Gesetzes gegen heimtückische Angriffe auf Staat und Partei und zum Schutz der Parteiuniformen vom 16. 3. 1935, RGBl. I. 387;
  - (V) Vierte Verordnung zur Durchführung des Gesetzes gegen heimtückische Angriffe auf Staat und Partei und zum Schutz der Parteiuniformen vom 25. 3. 1939, RGBl. I. 797;
  - (VI) Bekanntmachung gemäß Artikel I, Paragraph 5 des. Gesetzes gegen heimtückische Angriffe auf Staat und Partei und zum Schutz der Parteiunilormen, und gemäß Paragraph I der Vierten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes vom 25. 4. 1939. RGBl. I. 875.
- D. Zum Reichsflaggengesetz vom 15, 9, 1935, RGBl. I. 1145.
  - (I) Verordnung zur Durchlübrung des Reichsflaggengesetzes vom 24. 10. 1935. RGBl. I. 1253;
  - (II) Zweite Verordnung zur Durchfübrung des Reichsflaggengesetzes vom 28. 8. 1937, RGBl. I. 917, abgeändert durch Verordnung vom 3. 7. 1939, RGBl. I. 1088;
- (III) Verordnung üher die Reichskriegsflagge, die Gösch der Kriegsschiffe, die Handelsflagge mit dem Eisernen Kreuz und die Flagge des Reichskriegsministers und Oberbefehlshabers der Wehrmacht vom 5. 10. 1935, RGBl. I. 1285;

- (IV) Ordinance concerning the Reich Service Flag of 31, 10, 1935, RGB1, I. 1287, and decree of 21, 1, 1937, RGB1, I. 23 (amended on 27, 8, 1937, RGB1, I. 915; and on 30, 12, 1937, RGB1, I. 1426);
- (V) Decree concerning the Display of the Reich Service Flag of 31. 10. 1935, RGBl. I. 1288;
- (VI) Ordinance concerning Ships Flags dated 17. 1. 1936, RGBl. I. 15.
- E. Under the Hitler Youth Law of 1, 12, 1936, RGBl. I. 993.
  - (I) First carrying out ordinance dated 25. 3. 1939, RGBl. I. 709;
  - (II) Second carrying out ordinance dated 25, 3, 1939, RGBl. I, 710;
- (III) Ordinance for the Drafting of the German Youth for War Work of 2. 12. 1943, RGBl. I. 664.
- F. Under the Law for the Protection of German Blood and Honor dated 15. 9. 1935, RGBl. I. 1146.
  - (I) First carrying out ordinance dated 14. 11. 1935,RGBl. 1. 1334 (amended 16. 2. 1940, RGBl. I. 394);
  - (II) Second carrying out ordinance dated 31. 5. 1941, RGBl. I. 297;
  - (III) Third carrying out ordinance dated 5. 7. 1941, RGBI, I. 384.
- G. Under the Reich Citizenship Law dated 15. 9. 1935, RGBl. I. 1146.
  - First subsidiary ordinance dated 14. 11. 1935, RGBl. I. 1333;
  - (II) Second subsidiary ordinance dated 21, 12, 1935, RGBl. I. 1524;
  - (III) Third subsidiary ordinance dated 14. 6. 1938, RGBl. I. 627;
  - (IV) Fourth subsidiary ordinance dated 25. 7. 1938, RGBl. I. 969:
  - (V) Fifth subsidiary ordinance dated 27. 9. 1938, RGBl. I. 1403 and supplementary ordinance dated 12. 6. 1940, RGBl. I. 872;
  - (VI) Sixth subsidiary ordinance dated 31. 10. 1938, RGBI. I. 1545;
  - (VII) Seventh subsidiary ordinance dated 5. 12. 1938, RGBl. I. 1751;
  - (VIII) Eighth subsidiary ordinance dated 17. 1. 1939, RGBl. I. 47;
  - (1X) Ninth subsidiary ordinance dated 5. 5. 1939, RGBl. I. 891;
  - (X) Tenth subsidiary ordinance dated 4. 7. 1939, RGBl. 1. 1097.
  - (XI) Eleventh subsidiary ordinance dated 25. 11. 1941, RGBl. I. 722;
  - (XII) Twelfth subsidiary ordinance dated 25. 4. 1943 (Section 4), RGBI I. 268;
- (XIII) Thirteenth subsidiary ordinance dated 1. 7. 1943, RGBl. I. 372.

- (IV) Verordnung über die Reichsdienstflagge vom 31. 10. 1935, RGBl. I. 1287 und Erlaß über die Flaggenführung an Dienstkraftwagen (Personenwagen) der staatlichen Verwaltungen vom 21. 1. 1937, RGBl. I. 23, abgeändert durch Änderungserlaß über die Flaggenführung an Dienstkraftwagen (Personenwagen) der staatlichen Verwaltungen vom 27. 8. 1937, RGBl. I. 915 und durch Zweiten Änderungserlaß über die Flaggenführung an Dienstkraftwagen (Personenwagen) der staatlichen Verwaltungen vom 30. 12. 1937, RGBl. 1. 1426;
- (V) Erlaß üher die Führung der Reichsdienstflagge vom 31. 10. 1935, RGBl. I. 1288;
- (VI) Verordnung über die Flaggenführung der Schiffe vom 17. 1. 1936, RGBl. I. 15.
- E. Zum Gesetz über die Hitlerjugend vom 1. 12. 1936. RGBl. I. 993.
  - (I) Erste Durchführungsverordnung zum Gesetz über die Hitler-Jugend (Allgemeine Bestimmungen) vom 25. 3. 1939, RGBl. I. 709;
  - (II) Zweite Durchführungsverordnung zum Gesetz üher die Hitler-Jugend (Jugenddienstverordnung) vom 25. 3. 1939, RGBl. I. 710;
  - (III) Verordnung über die Heranziehung der deutschen Jugend zur Erfüllung von Kriegsaufgaben vom 2. 12. 1943, RGBl. I. 664.
- F. Zum Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre vom 15. 9. 1935, RGBl. I. 1146.
  - Erste Verordnung zur Ausführung des Gesetzes zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre vom 14. 11. 1935, RGBl. I. 1334, geändert durch Verordnung zur Ergänzung der Ersten Ausf. V. O. zum Blutschutzgesetz vom 16. 2. 1940, RGBl. I. 394;
  - (II) Zweite Verordnung zur Ausführung des Gesetzes zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre vom 31. 5. 1941, RGBl. 1. 297;
  - (111) Dritte Verordnung zur Ausführung des Gesetzes zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre vom 5. 7. 1941, RGBI. I. 384.
  - G. Zum Reichshürgergesetz vom 15. 9. 1935, RGBl. I. 1146.
    - (I) Erste Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 14. 11. 1935, RGBl. I. 1333;
    - (II) Zweite Verordnung zum Reichshürgergesetz vom 21. 12. 1935, RGBl. I. 1524;
    - (III) Dritte Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 14. 6. 1938, RGBl. I. 627;
  - (IV) Vierte Verordnung zum Reichshürgergesetz vom 25. 7. 1938, RGBl. I. 969;
  - (V) Fünfte Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 27. 9. 1938 RGBl. I. 1403, und Verordnung zur Durchführung der Fünften Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 12. 6. 1940, RGBl. I. 872;
  - (VI) Sechste Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 31. 10. 1938, RGBl. I. 1545;
  - (VII) Siehente Verordnung zum Reichshürgergesetz vom 5. 12. 1938, RGBl. I. 1751;
- (VIII) Achte Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 17. 1. 1939, RGBl. I. 47;
- (IX) Neunte Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 5. 5. 1939, RGBl. I. 891;
- (X) Zehnte Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 4. 7. 1939, RGBl. I. 1097;
- (XI) Elfte Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 25. 11. 1941, RGBl. I. 722;
- (XII) Zwölfte Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 25. 4. 1943, RGBl. I. 268;
- (XIII) Dreizehnte Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 1. 7. 1943, RGBl. I. 372.

(Non-exhaustive)

- H. Police Ordinance Concerning the Appearance of Jews in Public dated 28, 11, 1938, RGBI, I, 1676.
- I. Second carrying out ordinance to the Law Concerning the Changing of Family Names and Christian Names dated 17. 8. 1938, RGBl. I. 1044.
- J. Police Ordinance Concerning the Marking of Jews dated 1. 9. 1941, RGBl. I. 547.
- K. Police Ordinance Concerning the Identification of Male and Female Workers from the East on Reich Territory dated 19. 6. 1944, RGBl. I. 147.
- L. Third Notice Concerning the Compulsory Issue of Identity Cards dated 23. 7. 1938, RGBl. I. 922.
- M. Ordinance Concerning the Passports of Jews dated 5, 10, 1938, RGBl. I, 1342.
- N. Ordinance Against the Possession of Weapons by Jews dated 11. 11. 1938, RGBl. I. 1573.
- O. Law Concerning the Alteration of the Trade Regulations for the German Reich dated 6, 7, 1938, RGBl. I. 823.
- P. Ordinance Against Support for the Camouflaging of Jewish Businesses dated 22. 4. 1938, RGBl. I. 404.
- R. Ordinance for the Reporting of Property of Jews dated 26. 4. 1938, RGBl. I. 414, together with order of 26. 4. 1938, RGBl. I. 415, and carrying out ordinance of 18. 6. 1938, RGBl. I. 640; second order of 24. 11. 1938, RGBl. I. 1668; third order of 21. 2. 1939, RGBl. I. 282, and carrying out ordinance of 23. 12. 1940, RGBl. 1941, I. 2; and fourth order of 4. 5. 1940, RGBl. I. 730.
- S. Ordinance for the Elimination of Jews from Economic Life of 12, 11, 1938, RGBL I, 1580, together with first and second carrying out ordinances of 23, 11, 1938 and 14, 12, 1938, RGBL I, 1642 and 1902.
- T. Ordinance Concerning the Employment of Jews of 3. 10. 1941, RGBl. I. 675 and carrying out ordinance of 31. 10. 1941, RGBl. I. 681.
- U. Ordinance Concerning the Proof of German Descent of 1. 8. 1940, RGBl. I. 1063.
- V. Ordinance Concerning a Special Jurisdiction of the SS in Penal Cases etc., of 17, 10, 1939, RGBl. I. 2107.

BY ORDER OF MILITARY GOVERNMENT.

Andere gesetzliche Vorschriften (nicht erschöpfend), die auf Grund des Gesetzes Nr. 1 im besetzten Gebiete aufgehoben sind

теп. п

- H. Polizeiverordnung über das Auftreten der Juden in der Offentlichkeit vom 28. 11. 1938, RGBl. I. 1676.
- I. Zweite Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Anderung von Familiennamen und Vornamen vom 17. 8. 1938, RGBI. I. 1044.
- J. Polizeiverordnung über die Kennzeichnung der Juden vom 1. 9. 1941, RGBl. I. 547.
- K. Polizeiverordnung über die Kenntlichmachung der im Reich befindlichen Ostarbeiter und -arbeiterinnen vom 19. 6. 1944, RGBl. I. 147.
- L. Dritte Bekanntmachung über den Kennkartenzwang vom 23. 7. 1938, RGBl. I. 922.
- M. Verordnung über Reisepässe von Juden vom 5. 10. 1938. RGBl. I. 1342.
- N. Verordnung gegen den Waffenbesitz der Juden vom 11. 11. 1938, RGBl. I. 1573.
- O. Gesetz zur Anderung der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich vom 6. 7. 1938, RGBl. I. 823.
- P. Verordnung gegen die Unterstützung der Tarnung jüdischer Gewerbebetriebe vom 22, 4, 1938, RGBl. I. 404.
- R. Verordnung über die Anmeldung des Vermögens von Juden vom 26. 4. 1938, RGBl. I. 414 sowie Anordnung auf Grund der Verordnung über die Anmeldung des Vermögens von Juden vom 26. 4. 1938, RGBl. I. 415 und Verordnung zur Durchführung der Verordnung über dle Anmeldung des Vermögens von Juden vom 18. 6. 1938, RGBl. I. 640; Zwelte Anordnung auf Grund der Verordnung über die Anmeldung des Vermögens von Juden vom 24. 11. 1938, RGBl. I. 1668; Dritte Anordnung auf Grund der Verordnung über die Anmeldung des Vermögens von Juden vom 21. 2. 1939, RGBl. I. 282 und Verordnung zur Durchführung der Dritten Anordnung auf Grund der Verordnung über die Anmeldung des Vermögens von Juden vom 23. 12. 1940, RGBl. 1941; I. 2; Vierte Anordnung auf Grund der Verordnung über die Anmeldung des Vermögens von Juden vom 4. 5. 1940, RGBl. I. 730.
- S. Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben vom 12. 11. 1938, RGBl. I. 1580 sowie Verordnung und Zweite Verordnung zur Durchführung der Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben vom 23. 11. und 14. 12. 1938, RGBl. I. 1642 und I. 1902.
- T. Verordnung über die Beschäftigung von Juden vom 3. 10. 1941, RGBl. I. 675 sowie Verordnung zur Durchführung der Verordnung über die Beschäftigung von Juden vom 31. 10. 1941, RGBl. I. 681.
- U. Verordnung über den Nachweis deutschblütiger Abstammung vom 1. 8. 1940, RGBl. I. 1063.
- V. Verordnung über eine Sondergerichtsbarkeit in Strafsachen für Angebörige der SS und für Angebörige der Polizeiverbände bei besonderem Einsatz vom 17. Oktober 1939, RGBl. I. 2107.

IM AUFTRAGE DER MILITARREGIERUNG.

MILITARY GOVERNMENT — GERMANY SUPREME COMMANDER'S AREA OF CONTROL

Law No. 2\*)

German Courts

It is bereby ordered:

ARTICLE I

Temporary Suspension of Ordinary and Administrative

## Courts

 The following German Courts and Tribunals are bereby suspended and deprived of authority in the occupied territory until authorized to re-open:

\*) For Amendment No. 1 of Law No. 2, see Page 10.

MILITARREGIERUNG — DEUTSCHLAND KONTROLL-GEBIET DES OBERSTEN BEFEHLSHABERS

Gesetz Nr. 2\*)

Dentsche Gerichte

Es wird bierdurch bestimmt:

ARTIKEL I

Vorübergehende Schließung von Ordentlichen und . Verwaitungsgerichten

 Im besetzten Gebiet werden die folgenden Gerichte biermit geschlossen und die Amtsgewalt wird ihnen entzogen, bis sie zur Wiederaufnahme ihrer Tätigkeit ermächtigt werden:

<sup>7</sup> Wegen Anderung Nr. 1 des Gesetzes Nr. 2, siehe Seite 10.